# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº0 76. Dienstag, den 29. Marz 1836.

Ungekommene Fremden vom 26. Marz.

Herr Guteb. v. Twardowski aus Szczuczon, Hr. Pachter Scholz aus Grätz, Hr. Kaufth. Eichmann aus Stettiur, Hr. Oberforster Toporeki aus Grätz, L. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Oberforster Hohlfeldt aus Neptompel, I. in Mo. 95 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Sieraszewski aus Lulin, Hr. Guteb. v. Zoltowski aus Baigczkowo, Krau Guteb. Hilbebrand aus Mrowino, Hr. Kauftn. Lewandowski aus Samter, Hr. Allumnus Kroll und Hr. Echebrecht, Kand. der Theol., aus Pelplin, Hr. Handl-Reisender Golbschmidt aus Danzig, Hr. Apotheker Grodzki aus Culm, Hr. Commis. Schilfe aus Zurawice, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Handlungsschülfe Stümer aus Stettin, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Pächter Müller aus Gradowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Pitrokonski aus Twardowo, Hr. Guteb. v. Gorczynski aus Aptaszoce, Hr. Guteb. v. Pstrokonski aus Ludom, I. in No. 394 Gerberstraße.

van 27. Marz.

Herr Pachter Karoneki aus Zegnowo, I. in No. 23. Wallschei; Hr. Pachter Klutowski aus Xions, Hr. Kaufm. Hesselfel aus Schwerin as M., Hr. Kaufm. Leszynski aus M. Goslin, Hr. Gutsb. Alexander aus Neustadt as M., I in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutsb. Sobeski aus Lubowo, Hr. Abministrator Ruppin aus Laske, Hr. Gutsb. Bukowski aus Drzeszkowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Papierfabrikant Weißer aus Chodziesen, Hr. Mühlenmeister Nobe aus Landsberg IV. Polischer Leonhard aus Cottbus, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Obersbester Stahr aus Fezierce, Hr. Gutsb. v. Unpuh aus Ziemlin, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Pächter Piątkowski aus Kurowo, Hr. Pächter Banasztiewicz aus Słuchowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Handelsm. Saloschin aus Lista, Herr Handelsm. Saloschin aus Lista, Herr Handelsm. Saloschin aus Lista, Herr Handelsm. Saloschin Siere

Bfi aus Gafamp, Gr. Guteb. v. Czapsti aus Rocicga, fr. Partif. Piotromics aus Buigemfo, 1. in Do. 394 Gerberfir.; Sr. Guteb. v Chlebowefi aus Drofgemo. 1 in Do. 10 Ballifchei; Br. Pachter Chragefi aus Dol. Bilfe, Br. Doctor Gtrabel und fr. Thierargt Rente and Rogafen, fr. Pawlidi, Rand, ber Deb., aus Breslau, Die Raufmannefrau Rallenbach aus Berlin, fr. Guteb. v. Moficipusti aus Prapfiefa, fr. Guteb. Rurg aus Ronojaby, Frau Guteb. Beier aus Dobiefann. 1 in Do. 165 Bilb. Etr.; Sr. Guteb. v. Rrafifoweffi aus Bielencin, Sr. Guteb. p. Indlineffi aus Brodnica, Gr. Guteb. v. Cforzeweffi que Ramieniec, I. in Do. 251 Breel, Str.; Gr. Guteb. v Bafrzewell and Mignegona, I, in Do. 243 Bredlauerstraße.

nectirten Sppothefenscheins vom 26. April zastawnicy lub posiadacze iakich praw, bann b. Swiecidi im Spothefenbuche z dnia i, Lutego 1812 roku, na sumven Riacion, Camterfchen Rreifes sub me 1850 Tal. z prowizye po 5 od Rubr. III. ad No. 7. eingefragenen sta, według dolączonego do niey wyfonftige Brief: Inhaber Unfprud ju machen dobr Kiączyna, w powiecie Szamobaben, hierdurch aufgefordert, in dem auf tulskim polozonych, w Rubr. III. ben q. Mai d. J. Bormittage 10 Uhr pod No. 7 dla Adjutanta Generalnepor bem ernamten Deputirten, Dbers go Jana Swięcickiego zapisana, wy-

1) Bekanntmachung. Auf ben Un= Obwieszczenie. Na wniosek komtrag bes. bem nachlaffe bes General- missarza sprawiedliwości Salbach. Abjutanten Johann v. Swieeidi bestellten kuratora dla pozostalości po Adjutan. Curatore, Julia : Commiffarine Calbach cie Generalnym Janie Swiecickim ustaallbier, werden alle diejenigen, welche an nowionego, tu zamieszkalego, wzybie Obligation bes Cajetan von Swiecidi waia sie ninievszem wszyscy ci. któpom 1. Rebruar 1812 über bie, laut ans rzy jako właściciele, cessyonaryusze. 1824 für ben General= Abjutanten Jos do obligacyi Kajetana Swiecickiego 1850 Rthir. nebft 5 pet. Binfen, ale kazu hypotecznego z dnia 26. Kwie-Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, und fnia 1894 roku w ksiedze wieczystey landesgericht Bedieferendarius Witteler, in stawioney, pretensye do roszczenia unserem Infructions-Bimmer anberaum: maig, aleby sie na terminie na dzień ten Termine, entweder in Perfon, oder ogo Maja r. b. o godzinie rotév burch einen gefehlich gulaffigen Bevoll- zrana, przed mianowanym Deputomachtigten - ju welchem Behufe bie wanym Referendaryuszem Glownego Juftig-Commiffarien Soper, Douglas und Sadu Ziemianskiego Witteler, w na-Mittelftabt in Borfchlag gebracht werden szey izbie instrukcyiney wyznaczo.

- zu erscheinen und ihre Anspruche nachzuweisen, widrigenfalls fie mit solchen werden prafludirt und das angeblich verlorne Dofument wird amortisirt werden.

Pofen, ben 5. Januar 1836.

Konigl. Ober-Candesgericht.
Erste Abtheilung.

podania zaginiony, umorzony zostanie.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1836.

Król. Sąd Główny Ziemiański,

Wydział pierwszy.

nym, osobiście lub też przez pełno-

mocnika prawem dozwolonego -

końcem czego kommissarze sprawie-

dliwości: Hoyer, Duglas i Mittel-

staedt się proponuią - stawili i swe pretensye udowodnili, w razie prze-

ciwnym bowiem z takowemi prekludowani beda a dokument, według

2) Proclama. Dber= Landed = Gericht zu Bromberg.

Bur Erklärung über den Zuschlag des zur nothwendigen Subhastation gestellten, im Mogilnoer Kreise belegenen, dem Mathaeus Joseph Jacob von Lipinski, jetzt dessen Erben gehörigen, gerichtlich auf 12,609 Athlr. 20 Sgr. abgeschäßten, ablichen Gutes Lawki nebst Zubehör, für das von der Königlichen Haupt-Bank zu Berlin im peremtorischen Bietungstermin am 29. Nugust 1834 abgegebene Meistgebot von 8560 Athlr. Seitens nachstehender, ihrem Ausenthalte nach unbekanuter Interessenten, als:

1) ber Erben bes Mathaeus Joseph Sacob von Lipinsti,

2) ber Theresia von Lipineta geborne von Regmasta,

3) ber Ritterschafterathin Paula bon Lipineta, gebornen von Rofen,

Proclama.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Do deklaracyi względem przybicia w drodze konieczney sprzedaży wsi szlacheckie Ławki z przyległościami w powiecie Mogilińskim położoney, Mateuszowi Jozefowi Jakobowi Lipińskiemu, a teraz iego sukcessorom przynależące, na 12,609 Tal. 20 sgr. oszacowaney, za przez Król. Główny Bank w Berlinie w ostatecznym terminie subhastacyjnym w dniu 29. Sierpnia 1834. podane licytum w ilości 8560 Tal. następujących z pobytu niewiadomych interessentów, a mianowicie:

1) sukcessorów Mateusza Józefa Jakóba Lipińskiego,

2) Teressy z Krzymaskich Lipińskie,

 Pauli z Rozen zamężnéy Lipińskiey Konsyliarzowey Ziemstwa; steht ber Termin auf ben 25. Juni 1836 Bormittags um 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle aq, zu welchem diesselben hierdurch öffentlich unter der Warsnung vorgeladen werden, daß bei ihrem Ausbleiben der Königlichen Haupt-Bank der Zuschlag ertheilt werden wird.

Alle unbekannten Real Practendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Practusion spatestens in diesem Zermine zu melden.

washing bird to be block

wyznaczony został termin na dzień 25. Czerwca 1836. zrana o godzinie 1 Itéy w zwyczaynym lokalu Sądowym, na który tychże ninieyszém publicznie pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, Królewskiemu Glównemu Bankowi przybicie udzielone zostanie.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele realni zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi, aby naypóźniey w powyższym terminie się zameldowali,

### 3) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Brom-

Das Rittergut Kolaczfowo im Kreise Enesen, landschaftlich abgeschäft auf 23,823 Athle. 29 Egr. 7 Pf. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8 ten Oktober 1836 Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Pachter Friedrich Liedke, so wie die Erben bes Rriminal = Direktord Strempel als bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 28. Februar 1836,

Tempera Subar samina

### Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Kołaczkowo w powiecie Gnieznińskim przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 23,823 Tal. 29 sgr. 7 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypoteczuym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 8 go Października 1836 przed południem o godzinie 11 tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych spredane.

Niewiadomy z pobytu dzierzawca Fryderyk Lieske, iako też sukcessorowie Dyrektora kryminalnego Strempel, iako z pobytu niewiadomi wierzyciele zapozywaią się ninicyszém publicznie,

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1836.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pofen.

Das bem Buchbinder Johann Philipp Lehmann gehörige, hieselbst sub No. 288 und 289 in der Schlößstraße belegene Grundstück, abgeschäft auf 13103 Athl. 15 sgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll nicht in dem durch das Subhastations Patent pom 17. August auf den 1. April 1836 angesetzen Termin, sondern am 1sten Juli 1836, Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Posen, ben 3. Dezember 1835. Koniglich Preuß. Land: und Stadtgericht.

5) Poiktalcitation. Unton v. Morawski hat in dem auf den 7. Mai 1836
in unferm Gerichtslokale angesetzten Termine seine Ansprüche an die Erdmann
Jankesche erbschaftliche Liquidationsmasse
zu siquidiren, widrigenfalls er aller seiner
Vorrechte für verlustig erklärt und mit
seinen Forderungen nur an dassenige,
was nach Befriedigung der sich gemelde,
ten Gläubiger von der Masse übrig bleiben dürfte, verwiesen werden wird.

Rogasen, ben 26. December 1835.
Ronigi. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość introligatorowi Janowi Filipowi Lehmann należącay tu w Poznaniu na ulicy Zamkowé, pod No. 288 i 289. sytuowana, oszacowana na 13,103 Tal. 15 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być nie na dniu 1. Kwietnia 1836. iak w patencie subhastacyjnym z dnia 17. Lipca powiedziano, lecz tylko dnia 1. Lipca 1836. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Ur. Antoni Morawski zapozywa się nimieyszem, ażeby pretensye swe które sobie do massy likwidacyjney Erdmana Janke rości, w terminie w Sądzie naszym na dzień 7. Maja 1836 wyznaczonym likwidował, albowiem w przeciwnym razie prawo pierwszeństwa postrada i z należytością swą li do tego przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, w massie pozostanie.

Rogoźno, dnia 26. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf.

Das in der Stadt Zduny unter Mo. 414. belegene Hans net? Stallungen, abgeschätzt auf 1215 Athle. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 28. April 1836. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rrotofdin, ben 14. December 1835. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht. Sprzedaż konieczna.

Dom w mieście Zdunach pod No. 414. położony, włącznie staien oszacowany na 1215 Tal. podłeg taxy, która wraz z dołączonym do niey wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze naszey iest iawna, dnia 28. Kwietnia 1836. o godzinie 10tey zrana w mieyscu przyzwoitem Sądu, ulegnie subhastacyi.

Krotoszyn. d. 14. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

7) Aufgebot. Es sieht zur Anmelbung etwaniger Ansprüche an die Amts-Raution unsers bisherigen Boten Hennig ein Termin auf den Joten April c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Friedens-Richter Zweigel in unsorm Gerichtslofale an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner Ansprüche verlustig erklart, und die Raution dem Eigenthusmer ausgeantwortet werden.

Rongasen, ben 5. Marg 1836. Koniglich Preuß. Land = und Stadt = Gericht. Ogłoszenie. Do zameldowania pretensyi do kaucyi naszego dotych-czasowego woźnego Hennig wyznaczonym został termin na dzień 30. K wietnia r. b. zrana ogodzinie 10. przed Deputowanym Ur. Zweigel Sędzią Pokoju w lokalu sądowym.

Kto więc w terminie tym ze swemi nie zgłosi się pretensyami, ten ie utraci, poczem kaucya właścicielowi zwróconą będzie.

Rogožno, dnia 5. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Daß ber Burger Thomas Chrzastowski aus Gniems kowo, und seine Braut Wittwe Pulczyn= 8ka Catharina geborne Malkuszewska,

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że Tomasz Chrząstowski obywatel z Gniewkowa, i tegoż narzeczona owdowiała Pul-

bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer einzugehenden She aus, geschlossen haben, wird hierdurch zur bffentlichen Kenntnif gebracht.

Inomraciam, ben 22. Februar 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= gericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht zu Samter.

Das in ber Stadt Proufe früher sub Mo. 12., jest unter ber Zahl 11. auf ber Klostergasse belegene, ben Jacob Bozudischen Erben gehörige Bürger- Haus, abgeschätzt auf 91 Athle. 15 sgr. zufolge ber, in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 31. Mai 1836. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts- Stelle subhastirt werden.

Die etwanigen unbekannten Realprätendenten werden aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück und mit ihren Ansprüchen an die auffommende Raufgeldermasse werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Das Hopotheken = Wesen ift noch nicht regulirt und die Kanfsbedingungen wer= ben im Termine entworfen werden.

Samter, ben 30. November 1835.

Rbnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

czyńska Katarzyna z domu Małkuszewska, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie swem wyłączyli.

Inowrocław, d. 22 Lutego 1836, Cról. Pruski Sad Ziemsko-

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Dom w Wronkach mieście dawniéy pod No. 12. a teraz pod No. 11. na ulicy Klasztorskiéy polożony, sukcessorom po Jakubie Boruckim należący, oszacowany na 91 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy w Registraturze, ma być w terminie na dniu 31. Maja 1836. przed południem o godzienie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłem sądowych sprzedany.

Niewiadomych pretendentów realnych wzywamy, ażeby w terminie tyn. stanęli i pretensye swoie udowodnili, inaczéy bowiem ztakowemi pretensyami do nieruchomości téy mieć mogącemi, nie mniéy z pretensyami do summy kupna zostaną prekludowani i w téy mierze milczenie wieczne nałożone im będzie.

Hypoteka uregulowaną ieszcze nie iest, a zaś warunki kupna w terminie ułożonemi będą.

Szamotuły, dn. 30. Listop. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

- 10) Bekanntmachung, Im Auftra, ge des hiefigen Königlichen Land= und Stadt=Gerichts werde ich am 21. und 22ten April d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Gerichtslokale hierselbst;
  - a) eine goldene Reptier-Uhr,
  - b) mehrere Dugend teines gezognes Tischzeug,
  - c) feine Mannefleibungftucke,
  - d) kostbare Gilber-, Damast- und Seibenstoffe, ferner Moor und andere Kleider = und Meubles-Zeuge,
  - e) feine Basche,
  - f) 108 Bande gam Theile flaffischer Werke,
  - g) Betten und Pferbegeschirre nebst Satteln,
- h) verschiedene andere Sachen, ferner am 28ten und 29ten April b. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem herrschaftlichen Wohn-Hause in Sedzin bei Buk, Secretaire, Bettstellen, Betten, Spinde, Tische, Stühle, Kommoben, Kasten, Fässer, eine Rolle und verschiedene andere Gegenstände bestentlich an den Meistbietenden verkaufen.

Samter, ben 24. Mars 1836. -Der Land= und Stadtgerichte Secretair Reumann. Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego sprzedam dnia 21 i 22go Kwietniar. b. zrana o godzinie 10. przed tuteyszém Sądownictwem,

- a) zegarek repetycyiny złoty,
- b) kilka kop bielizny cienki stołowéy ciągnionéy,
- c) ubiory przednie męskie,
- d) kosztowne materye srebrne adamaszkowe i iedwabne, mora i inne materye sukienne i do garderoby,
- e) bieliznę cienką,
- f) 108 tomów po części klassycznych ksią ek,
- g) pościeli, szory na konie i siodła,
- h) różne inne rzeczy,

daléy, dnia 28go i 29go K wietnia r. b. zrana o godzinie 10téy w Sędzinie wsi pod Bukiem położonéy, przed domostwem pańskiem, biórka, łóżka, pościeli, szafy, krzesełka, kommody, skrzynki, faseczki, męglę iednę i różne inne przedmioty publicznie naywięcey daiącemu.

Szamotuty, dnia 24. Marca 1836. Sekretarz Król. Sądu Ziemsko mieyskiego, Neumann.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 76. Dienftag, ben 29. Marg 1836.

Der Schuhmacher Johann Damran, früher zu Erin wohnhaft, wird auf Grund der von seiner Ehefrau, der Henriette gebornen Zedelmeyer wider ihn angebrachten Ehefcheidungs-Klage hierdurch aufgesordert, in dem auf den 2 ten Juli c. Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts- Referendarius Keffler anderaumten Termine entweder personlich, oder durch einen gesehlich zuläßigen Vevollmächtigten zu erscheinen, widrigenfalls nach dem Antrage der Klägerin das zwischen den Partheien bestehende Band der Ehe getrennt, er auch für den schuldigen Theil erklärt werden wird. Vromberg, den 8. Mehrz 1836.
Ronigliches Ober-Landes-Gericht.

19) Steckbrief. Denen nachstehend benannten resp. wegen Raub und mehrerer gewaltsamen Diebstähle zur Untersuchung gezogenen gefährlichen Verbrechern, als:

bem Boyciech Gafforek, bem Joseph Galinski und bem Paul Winowicz

ift es gelungen, in der verfioffenen Nacht aus hiefiger Frohnfeste mittelft gewaltsa= men Ausbruchs zu entweichen,

Da an der Wiederhabhaftwerdung ber benannten Verbrecher fehr viel gelegen, werden die resp. Civil= und Militair=Be= horden, so wie Deminia, und Privat= Personen hiermit geziemend ersucht, auf die Entwichnen, beren Signalement un= ten erfolgt, ein wachsames Auge haben, dieselben im Betretungs-Falle verhaften

List gończy. Poniży wzmiankowanym, częcią o rabunek, częścią o kradzieże gwaltowne do inkwizycyi pociągniętym, nader niebezpiecznym obwinionym, iako to:

Woyciechowi Gąsiorek,
Józefowi Galinskiemu,
Pawłowi Winowiczowi,
udało się zeszłey nocy, przez gwałtowne wyłamanie muru z tuteyszego

wiezienia uciec.

Na schwytaniu rzeczonych zbrodniarzy zależy nam bardzo wiele, z tego powodu więc wzywamy wszelkie szanowne władze, tak woyskowe iako też cywilne, niemniey dominia i wszystkie osoby prywatne, aby na nich, których rysopis niżey się załącza, baczne oko miały, a w razie

und unter ficherer Escorte anhero per schwytania tychże pod pewną strażą Transport abliefern laffen zu wollen.

I. Gignalement.

- 1) Ramen, Wonciech Gafforet;
- 2) Geburteort, Dufif. Chynowefie;
- 3) Aufenthaltsort, vagabonbirt;
- 4) Religion, fotholifch;
- 5) Alter, 30 Jahr;
- 6) Große, 5 guß;
- 7) Saare, blond;
- 8) Stirn, bededt;
- 9) Augenbraunen, fcmarz;
- 10) Augen, groß und blau;
- 11) Nafe, fiumpf;
- 12) Mund, proportionirt;
- 13) Bahne, fehlerhaft;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Bart, rafirt;
- 16) Statur, flein;
- 17) Gefichtefarbe, blaß;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) befondere Rennzeichen, auf bem Ropfe mehrere Wunden und frifch abrafirtes halbes Saupt-Saar.

Befleidung.

Ginen blauleinwandenen Rod, bril= lichene Commife.hofen, Commif-Couhe und Commig-Sembe.

II. Signalement.

- 1) Ramen, Joseph Galindfi;
- 2) GeburtBort, Saprowo in Polen;
- 3) Aufentholtsort, Murgnowo Rreis Schrimm;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Alter, 37 Jahr 7 Monat;
- 6) Große, 5 guß 5 3011;

do tuteyszego więzienia odstawić polecily.

I. Rysopis.

- 1) Imie, Woyciech Gasiorek;
- 2) mieysce urodzenia, Pustk. Chynowskie;
- 3) mieysce pobytu, włóczega;
- 4) religiia, katolicka;
- 5) wiek, 30 lat;
- 6) wielkość, 5 stóp;
- 7) włosy. blond;
- 8) czoło, pokryte;
- 9) brwi, czarne;
- 10) oczy, duże, niebieskie;
- 11) nos, krótki;
- 12) usta, kształtne,
- 13) zęby, niezupełne;
- 14) podbrodek, okragly;
- 15) broda, golona;
- 16) postać, mała;
- 17) cera, blada;
- 18) mowa, polska;
- 19) znaki szczególne, na głowie rany i poł glowy świeżo goloney.

#### Odziež:

Niebiesko płócienny surdut, drylichowe spodnie, koszula kommyśna.

### II. Rysopis.

- 1) Imie, Józef Galinski;
- 2) urodził się w Hayrowie w Polsce;
- 3) mieszka w Murzynowie wSzremskim powiecie;
- 4) religii, katolickiey;
- 5) wiek, 37 lat 7 miesięcy;
- 6) wielkość, 5 stóp 5 cali;

7) Saar, braun; 8) Stirn, frei;

Augenbraunen, blond;

10) Augen, blau;

11) Nase, långlich;

12) Mund, gewöhnlich;

13) 3abne, complett; 14) Kinn, langlich;

15) Bart, rafirt;

16) Gefichtsfarbe, blaß;

7) Statur, schlauf,

18) Sprache, polnifch;

19) Stand, Schmidt;

abrasirtes 20) befondere Rennzeichen, halbes haupt-Saar.

Befleibung.

1) Gin grau fuchener Ueberrock mit Sammet=Rragen,

2) ein Paar brillichne Commig-Sofen,

3) ein Paar Bauer-Stiefeln,

4) ein Commig-Semde,

5) eine Commiß-Muge. III. Signalement.

1) Mamen, Paul Winowicz;

2) Geburteort, Rurnif;

3) Aufenthaltsort, Rurnit;

4) Religion, fatholisch;

5) Alter, 20 Jahr;

6) Große, 5 Fuß;

7) Haare, schwarz; 8) Stirn, bedectt;

9) Augenbraunen, ichwars;

10) Augen, grau;

11) Dase, spit; 12) Mund, gewöhnlich;

13) Babne, vollzählig;

14) Kinn, rund;

7) włosy, ciemne;

8) czoło, otwarte,

9) brwi, blond;

10) oczy, niebieskie;

11) nos, długi;

12) usta, zwyczayne;

13) zęby, zupełne;

14) podbrodek, podługowaty;

15) broda, golona;

16) cera, blada;

17) postać, wysmukła;

18) mowa, polska;

19) professya, kowal;

20) znaki szczególne, świeżo pół głowy wygoloney.

Ubior.

Sukienny szaraczkowy surdut z axamitnym kołnierzem, iednę spodnie kommyśne drylichowe,

iednę parę bótów, kommyśna koszula, kommyśna czapka.

III. Rysopis.

1) Imie, Paweł Winowicz;

2) urodził się i

3) mieszka w Kurniku;

4) religii, katolickiey;

5) wiek, 20 lat;

6) wysoki, 5 stop;

7) włosy, czarne;

8) czoło, pokryte;

o) brwi, czarne; 10) oczy, szare;

11) nos, kończaty;

12) usta, zwyczayne;

13) zęby, zupełne;

14) podbrodek, okrągły;

- 15) Bart, im Entftehen;
- 16) Gefichtsfarbe, blag;
- 17) Ctatur, unterfest;
- 18) Sprache, polnisch; 19) Stand, Rleifcher:
- 20) besondere Rennzeichen, feine, Befleidung.
  - 1) Gine gran tuchene furge Sacte,
  - 2) bergleichen enge Beinfleiber,
  - 3) ein Paar Salb=Stiefeln,
  - 4) eine fleine Duge von hellgrauem mala czapka iasno szaraczkowa zsukna.

hands I this relies the

Rogmin, ben 22. Marg 1836.

15) broda, porasta;

16) cera, blada;

17) postać, siadła;

18) mowa, polska;

19) professya, rzeżnik: 20) znaki szczególne, żadne.

Ubiór

Sukienna szaraczkowa kurika, takież spodnie lecz ciasne,

pare pół bócików,

Koźmin, dnia 22. Marca 1836. Ronigl. Preuß. Ingnisitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat.

- Truffel-, Cervelat- und Bungen-Magen-Burft, birect aus Gotha bezogen, ift heute angekommen; ich empfehle mich damit, jo wie auch mit einen Commisfiond = Lager von acht Engl. baumwollenem Strickgarn, Rahgarn, Beichengarn ze., meinen gefälligen Abnehmern mit der Berficherung der billigften und reellften Bebienung. M. Schlarbaum II., Graben Ro. 35.
- 14) Bekanntmachung. Da ich vom iften April an mit meiner Frau auß= einander gebe, fo warne ich jeden Menfchen, ihr auf meinem Ramen etwas gu borgen, und wer ihr icon geborgt hat, der kann fich nur an ihre Person verwenben, benn ich begable fur ffe nichts. G. Epbinder.